# Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy

# Gazety Lwowskiei.

27. April 1860.

27. Kwietnia 1860.

Aundmachung.

Dr. 1252. Das Tarnopoler f. f. Kreisgericht ale Sanbele- und Mechfelgericht macht befannt, daß in der Grefugionefache bee Juda Katz gegen Theodosia Ruda und Elisabeth Radnicka als Erben nach Elias Hryckiewicz megen Bahlung der Wechselfumme pr. 650 fl. RM. fammt Rebengebubren Die exefutive öffintliche Beräußerung ber, wie dom. 4. pag. 267. n. 3. haer. bem Elias Hryckiewicz gehörigen Realitat ohne Dro. in Tarnopol unter nachftebenben Bedingungen abgehalten werden mirb:

1) Die Ligitagion mirb in zwei Terminen am 29. Mai und

26. Junt 1860 um 3 Uhr Radmittage borgenommen.

2) Die ausgebothene Realitat wird pr. Paufd und Rogen wie

fie Elias Hryckiewicz befeffen bat, veraußert merden.

3) Bum Auerufepreife mirb ber gerichtlich erhobene Chapungswerth von 1648 fl. 46 fr. oft. Bahr. angenommen, und es wird bie ausgebothene Realität in beiben Terminen nur um ober über ben Schähungewerth hintangegeben merden.

4) Jeder Meiftbiethende hat Die Summe von 164 fl. 46 fr. öft. Währ. als Babium im Baaren ju Banden der Felibiethungs= Rommiffion ju erlegen, welches bem Meiftbiethenden in ben Raufpreis einaerechnet, den Uebrigen aber gleich nach ber Lizitazion zurudgestellt

5) Der Erfteber ift verbunden den Raufschilling binnen 30 Jagen vom Tage ber ihm jugefiellten Berftandigung über die Bugerichtnahme bes Feilbiethungvattes um fo gewiffer gerichtlich ju erlegen, als fonft tiefe Realität auf Gefahr und Roften bes Raufers in einem einzigen Termine um melden Preis immer religitirt merden murbe.

6) Sollte in beiden obigen Tagen fein bem Ausrufspreife gleichs fommender oder höherer Unboth erzielt merden, fo mird behufs Seftfiellung erleichternder Feilbiethungsbedingungen die Saefahrt auf ben 26. Juni 1860 um 5 Uhr Rachmittage anberaumt, mogu alle Sopothefarglaubiger gu erscheinen haben, ale fonft die Musbleibenden ber Mirhrheit ber Stimmen ber erschienenen Glaubiger beigezahlt merben.

Auf Grund biefer Beinehmung wird alebann ber 3. Feilbie-

thungetermin ausgeschrieben merden.

7) Der Meistbiethenbe ift gehalten bie in bem Raufpreise ihre Dedung findenden Sypothefarforderungen nach Dag bes Raufpreifes in foferne ju übernehmen, als bie Glaubiger bie Bahlung vor ber be-

bungenen Auffundigungefrift nicht übernehmen wollten.

8) Cobald ber Deiftbiethenbe ben gegenwärtigen Ligitagionebebingungen genau entsprochen baben wird, fo wird ihm das Eigenthumsdefret ausgefolgt, und derfelbe auf feine Roften als Gigenthumer biefer Realität intabulirt, in ben phpfifchen Befit eingeführt, und ce werden fammtliche auf tiefer Realität haftenten Laften mit Musnahme ber laut obigen Punktes ju übernehmenden gelofcht und auf ben Raufschilling übertragen werden.

9) Die Gigenthumsübertragungegebuhren hat ber Deiftbiethende

felbst zu tragen.

10) Der Grundbuchsauszug und ber Schapungealt tonnen bei

Bericht eingefehen merben.

Allen Betheiligten, benen die Berftandigung von der gegenwartigen Ligitagion aus mas immer für einem Grunde nicht vor bem Termine zugestellt werben konnte, wie auch allen nach ber Sand bie Spothet auf ber fraglichen Realitat erlangenden Glaubigern, wird ein Aurator in ber Berfon bee Beirn Abvotaten Dr. Rayzner mit Substituirung bes herrn Abvofaten Dr. Blumenfeld bestellt, und biefem Rurator gleichzeitig die Lizitazionsverwilligung zugestellt.

Tarnopol, am 11. April 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1252 - C. C. k. sad obwodowy Tarnopolski jako sad wekslowy i handlowy uwiadamia, iz w sprawie Judy Katz przeciw Teodozyi Rudej i Elzbiecie Radnickiej, jako spadkobiercom Eliasza Hryckiewicza o zapłacenie wekslowej sumy 650 złr. m. k. z przynależytościami realność w Tarnopolu bez Nru. leżąca, Eliaszowi Hryckiewiczowi jak dom. 4. pag. 267. n. 3. haer. należąca, pod napującemi warunkami publicznie w tutejszym sądzie bedzie:

1) Licytacya w dwoch terminach, to jest: 29. maja i 26. czerwca 1860 zawsze o 3ej godzinie po południu przedsięwzięta

bedzie.

2) Powyższa realność ryczałtem tak jak Eliasz Hryckiewicz

ją posiadał i posiadać miał prawo, sprzedaną bedzie.

3) Za cenę wywołania stanowi się sądownie wywiedziona wartość szacunkowa w sumie 1648 zlr. 46 c. w austr.mon, i realność sprzedać się mająca w obydwóch terminach tylko za szacunkowa lub wyższą cenę sprzedaną będzie.

4) Chęć kupienia mający obowiązany będzie 164 zł. 4 c. a. w. w gotowiżnie do rak komisyi licytacyjnej jako wadyum złożyć, które to wadyum najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowane, innym zaś licytującym po skończonej licytacyi zwrócone zo-

5) Kupiciel obowiązany będzie ofiarowaną cenę kupaa w przeciagu dni 30 od dnia doreczonej mu uchwaly akt licytacyjny zatwierdzającej tem pewniej sądownie złożyć, ile że w przeciwnym razic realność ta na koszt i odpowiedzialność kupiciela, kontraktu niedotrzymującego w jednym terminie za jaka kolwiek cene sprzedana zostanie.

6) Gdyby w powyższych dwóch terminach żadna cena wartości szacunkowej równą, ani też wyższa cana ofiarowaną nie była, na ten wypadek, celem ustanowienia ułatwiających warunków licytacyi wyznacza się termin na 26. czerwca 1860 o godzinie 5tej po południa, w którym wszyscy kredytorowie hypoteki mający w sadzie stanać mają, gdyż inaczej nieobecni większości głosów obecnych doliczeni bedą. W skutek tej rozprawy licytacya w trzecim terminie rozpisana bedzie.

7) Najwięcej ofiarujący obowiązany jest zahypotekowane pretensye tych kredytorów, którzy w cenie kupna swoje zabezpieczenie znajdują, i którzyby przed oznaczonym czasem wypowiedzenia kapitalu zapłaty przyjąć niechcieli, w miarę ceny kupna na siebie

8) Jeżeli najwięcej ofiarujący niniejszym warunkom licytacyi zadosyć uczyni, natenczas dekret własności jemu wydanym, i tenze własnym kosztem za właściciela tejże realności zaintabulowanym, jako tez w fizyczne posiadanie wprowadzonym zostanie, ciężary zaś z tej realności, o ile kupiciel takowe w moc punktu 7go na siebie nie przyjmie, wykreślaone i na cenę kupna przeniesione będą.

9) Najwięcej ofiarujący obowiązany będzie podatek za prze-

niesienie własności na jego osobę sam zaspokoić.

10) Wyciag tabularny tej realności i akt oszacowania w sa-

dzie przeglądać wolno.

Wszystkim stronom udział mającym, którym uwiadomienie o niniejszej licytacyi z jakiego badź powoda przed terminem doręczonem być niemogło, jako też wierzycielom później hypoteke na realnaści w mowie będacej uzyskającym, ustanawia się kurator w osobie adwokata dr. Raiżnera z substytucyą adw. dr. Blumenfelda, i temuż kuratorowi doręcza się jednocześnie zezwolenie niniejszej licytacyi.

Tarnopol, dnia 11. kwietnia 1860.

(817)G d i f t.

Dr. 14390. Bom f. f. Landes. als Sandels- und Bechfelge. richte wird dem Beren Miecislaus Treter Ritter p. Lubomir mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider ihn Samuel Selzer sub pracs. 3. April 1860 3. 14390 ein Gesuch um Zahlunges auflage ber Wechselsumme pr. 140 fl. KM. ober 147 fl. oft. Wahr. f. Dr. G angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber bie Bablungsauflage unterm 5. April 1860 3. 14390 bewilligt murbe.

Da ber Aufenthalteort bes Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landesgericht ju beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften den hiefigen Landes. und Gerichts = Abvotaten Dr. Malinowski mit Substituirung bes frn. Abvotaten Dr. Jablonowski als Kurator beitellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach ber fur Galigien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wirb.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtebehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter ju mahlen und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheidigung bienlichen, vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung ent. ftebenben Folgen felbst beigumeffen haben wird.

Mus tem Rathe bes f. f. Landes- als Sandels- und Mechselgerichtes.

Lemberg, am 5. April 1860.

Mro. 2677-Civ. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht in Storozynetz wird mittelft gegenwartigen Gbifts befannt gegeben, es habe ber unberonnten Wohnortes fich aufhaltende Nikolai Moldowan aus Panka in der Bukowina zu der Nachlagmaße seines im Oftober des Jahres 1851 verstorbenen Baters Jurko Moldowan abzugebende Erbe. erflarung oder Bergichtleiftung binnnen langftene Ginem Sahre entweber schriftlich zu überreichen, ober mundlich bei biesem f. f. Bezirtegerichte zu Protofoll abzugeben, widrigenfalls mit dem Kurator Ni-chifor Olar Namens deffen die Berlaffenschaft auf beffen Gefahr und Roften gepflogen und burchgeführt merden murbe.

Storożynetz, am 29. Februar 1860.

4

83

Bur Sicherstellung der Konservazions : Bauher. Mro. 16843. ftellungen auf bas Jahr 1860 im Staromiastoer Straffenbaubegirte wird hiemit die öffentliche Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß besteht in Materialten und Arbeiten, und gmar:

|               | A         | . Kai   | :paten = | Dau; | prurane:         |      |               |
|---------------|-----------|---------|----------|------|------------------|------|---------------|
|               |           |         | •        | •    |                  | ft.  | fr.           |
| Reparatur b   | er Brücke | Nr. 8   | Staros   | oler | Wegmeisterschaft | 29   | $83^{1}/_{2}$ |
|               |           | Nr. 45  |          |      | bto.             | 40   | 271/2         |
| Reparatur b   | es Ranals | Mr. 2   | 2        |      | bto.             | 29   | 361/2         |
|               |           | Nr. 12  |          |      | bto.             | 32   | 54            |
| , b           | to.       | Mr. 15  | <b>i</b> |      | bto.             | 7    | 58            |
| Abtheilungsf  | äulen     |         |          |      | bto.             | 5    | 82            |
| Straffengelar |           |         |          |      | bto.             | 556  | 881/2         |
| Rinnfalpflast |           |         |          |      | bto.             | 705  | 27            |
| 10.7          | B. Samb   | or - Tu | rkaer    | unga | r. Sauptstrasse: |      |               |
| Reparatur b   | er Brücke | Nr. 5   | 1 - alt  | 147  | Turkaer Beg.     |      |               |
|               |           |         |          |      | meifterschaft    | 172  | 791/2         |
| ь             | to.       | Mr. 5   | 2 - alt  | 146  | bto.             | 26   | 981/2         |
| Ъ             | to.       | Nr. 5   | 6 - alt  | 142  | bto.             | 1947 | $36^{1}/_{2}$ |

|             |             |          | kaei      | . Wegmeisterfo | haft 273 | 451/2 |
|-------------|-------------|----------|-----------|----------------|----------|-------|
| Reparatur   | bes Schlaud | hes Mr.  | 40 - alt  | 1 bto.         | 22       | 62    |
| Straffengel | länder      |          |           | bto.           | 70       | 341/2 |
| Reparatur   | ber Brude   | Nr. 90   | - alt 1   | 08 Łopuszan    | kaer     |       |
|             |             |          | Q         | Begmeisterscha | ft 438   | 43    |
|             | bto.        | Nr. 99   | -alt 99   | bto.           | 371      | 31/2  |
|             | bto.        | Dir. 109 | 9 - alt 9 | 0 bto.         | 57       | 321/2 |
|             |             |          |           |                |          | ~     |

Gang neuer Umbau bes Ranals Dr. 11-alt lit. F. Tur-

 $32^{1}/_{2}$ 431/2 Mr. 133 - alt 67 262 Mr. 71 - alt 127 807 38 Neubau bes Ranals Dtp. 921/2 Reparatur bes Ranals Dir. 77-alt 120 bto. 144 Mr. 88 - alt 1091/2 bto. 33 **54** dto. Dr. 135 - alt 65 ftatt bes gang Meubau bes Ranals baufalligen Schlauches Reubau des Ranals Mr. 136 - alt 64 anstatt des ganz 551/2 baufälligen Schlauches 270

Mr. 137 - alt 63 anftatt bee gang 531/2 baufalligen Schlauches Lopuszankaer Wegmeisterschaft 466 Reparatur des Schlauches Dir. 125 - alt 75 4 oto. Mr. 129 - alt 71 3 bto. cto.  $65^{1}/_{2}$ Straffengelander bto. 195 Straffenschutbau 4 DR. 4/4 73 97 bto. 25 7 M. 3/ bto. bto. Reparatur ber Brude Dr. 179-alt 26 Staromiastoer Wegmeisterschaft 17 Mr. 188 - alt 18 515 73 Mr. 190 - alt 16 bto. 453 21 Reubau bes Schlauches Rr. 189 - alt 17 140 Dto. 51

18 Straffengelander Dto. 12 Minnsalppaperung
Strassenschutzbau 7 M. 3/4 - 4/4
bto. 8 M. 3/4 Rinnsalpflasterung 54 Dto. 215 6 Dio. 55 78 9 DR. 3/4 290 321/2 bto. ofterr. Währung. Unternehmungeluftige werben sonach eingelaben, ihre mit 10% Babien belegten Offerten langstene bie 4. Mai 1860 bei ber Samborer

f. f. Rreisbehörde einzubringen, bei welcher auch wie nicht minder

beim Staromiastoer Straffenbaubezirke die fonftigen allgemeinen und besonderen, namentlich die in der Statthalteret = Berordnung vom 13.

Juni 1860 Bahl 23821 fundgemachten Offert . Bedingnisse eingesehen merben fonnen. Won ber galigischen f. f. Statthalterei. Lemberg, am 17. April 1860.

Edift. (813)

Mro. 199. Das Drohobyczer f. f. Bezirksamt als Gericht macht hiemit bekannt, daß es die Liquidirung der vom bestandenen Drohobyczer Rameral . Dominium übernommenen Depositenvermogens, worüber biefem Begirksgerichte nach der Jurisdikzionsnorm vom 20. November 1852 3. 251 die Gerichtsbarfeit jufteht, sowohl bem Paffiv= als bem Aftivstande nach vom 15ten Mai bis 15ten Juni 1860 vornehmen

Es werden bemnach alle Jene, welche an bas befagte Bermogen Forderungen zu stellen haben, namentlich die gesetlichen Bertreter der Pflegebefohlenen, überdies aber auch die Schuldner bes ehemaligen ge= nannten Waifenamtek aufgefordert, an den obigen Tagen Bormittag von 9 bis 1 Uhr und Nachmittag von 3 bis 7 Uhr in dem Kommisionszimmer dieses Bezirksgerichtes zu erscheinen und ihre Einschreib= buchel und fonfligen betreffenden Urtunden mitzubringen.

Much ift bem früheren Gerichtsheren unbenommen entweder perfonlich oter durch einen ju biefem Alte Berollmächtigten ber Liquibi. rung beizuwohnen, und allenfällige Bemerfungen zu Protofoll ju geben.

Dom f. f. Bezirksamte als Gerichte. Drohobycz, den 11. April 1860.

#### Ogłoszenie.

Nr. 199. Ces. król. urząd powiatowy w Drohobyczu jako sąd wiadomo czyni, że likwidacyę depozytów z byłego kameralnego dominium w Drohobyczy tutaj przeniesionych, a według cesarskiego patentu z 20. listopada 1852 Nr. 251 tutejszej jurysdykcyi podleObwieszczenie.

Nr. 16843. Dla zabezpieczenia budowli konserwacyjnych na rok 1860 w Staromiejskim powiecie gościnców rozpisuje się niniejszem publiczną licytacyę za pomocą ofert.

Potrzebne są roboty i materyały, a mianowicie:

A. Na głównym gościńcu karpackim:

|                   |         |       |           |            | 2411 |     |
|-------------------|---------|-------|-----------|------------|------|-----|
| Reparacya mostu   | Nr. 8   | urząd | drogowy w | Starejsoli | 29   | 831 |
| dto.              | Nr. 45  | ,     | dto.      |            | 40   | 271 |
| Reparacya kanalu  | Nr. 2   |       | dto.      |            | 29   | 361 |
| dto.              | Nr. 12  |       | dto.      |            | 32   | 54  |
| dto.              | Nr. 15  |       | dto.      |            | 7    | 58  |
| Słupy podziałowe  |         |       | dto.      |            | 5    | 82  |
| Porecze przy gośc | cińcach |       | dto.      |            | 556  | 881 |
| Brukowanie rowó   | w       |       | dto.      |            | 705  | 27  |
|                   |         |       |           |            |      |     |

| Porecze przy go  | sciácach                | dto.              | 556    | 881/          |
|------------------|-------------------------|-------------------|--------|---------------|
| Brukowanie row   | ów                      | dto.              | 705    | 27            |
| B. Na główn      | ym gościńcu wegiers     | skim z Sambora d  | o Turk | i:            |
| Reparacya most   | u Nr. 51 - stary 14'    | 7 urząd drogowy   |        |               |
|                  |                         | w Turce           | 172    | 791/          |
| dto.             | Nr. 52 - stary 146      | dto.              | 26     | 981/          |
| dto.             | Nr. 56 - stary 142      | dto.              | 1947   | 361/          |
|                  | na nowo kanalu Nr. :    |                   |        | 451/          |
| Reparacya spus   | tu Nr. 40 - stary       |                   |        |               |
| 70               |                         | w Turce           | 22     | 62            |
| Porecze przy g   |                         | dto.              | 70     | 341/2         |
| Reparacya most   | u Nr. 90 - stary 108    |                   |        |               |
| 1                | 7T 00 1 00              | w Lopuszanach     | 438    | 43            |
| dto.             | Nr. 99 - stary 99       | dto.              | 371    | 31/2          |
| dto.             | Nr. 109 - stary 90      | dto.              | 57     | 321/2         |
|                  | Nr. 133 - stary 67      |                   | 262    | 431/2         |
|                  | ego kanału Nr. 71-st    |                   | 807    | 38 .          |
| neparacya kana   | lu Nr. 77 - st          | ary 120 dto.      | 144    | 921/2         |
| dto.             | Nr. 88 - st             |                   | 33     | 54            |
| Zoudo wabie now  | ego kanału Nr. 135 - s  |                   | 200    | 00            |
| dto.             | Nr. 136 - star          | lacego sie spustu | 308    | 88            |
| dto.             | Nr. 137 - star          |                   | 270    | 551/2         |
| aco.             | 141. 101 - Stul         | y vo uto.         |        |               |
|                  |                         | w Łopuszankach    | 466    | 531/2         |
| Reparacya soust  | u Nr. 125 - stary 75    | dio.              | 4      | 4             |
|                  | Nr. 129 - stary 71      | dto.              | 3      | 5             |
| Reparacya przy   |                         | dto.              | 195    | $65^{1}/_{2}$ |
| Tamy drogowe     |                         | dto.              | 73     | 97            |
|                  | 7a mil. 3/4             | dto.              | 25     | 80            |
|                  | Nr. 179 - stary 26      |                   |        |               |
|                  | •                       | w Staromieście    | 17     | 83            |
| dto.             | Nr. 188 - stary 18      | dto.              | 215    | 73            |
| dto.             | Nr. 190 - stary 16      | dto.              | 453    | 21            |
|                  | ego spustu Nr. 189 - st |                   | 140    | 51            |
| Porecze przy go  | ścińcu                  | dto.              | 18     | 50            |
| Brukowanie ściel |                         | dto.              | 12     | 54            |
| /T) t            | w. ** 9 / A /           | 2.                | ~      | -             |

w wal. austr. Pragnacych licytować zaprasza się niniejszem, ażeby swoje oferty z załączeniem 10°/0 wadyum przesłali najdalej po dzień 4. maja 1860 do c. k. władzy obwodowej w Samborze, u której też jak również w Staromiejskim powiecie budowli gościńców przejrzeć można wszelkie inne tak ogólne jak i specyalne warunki, mianowicie ogłoszone rozporządzeniem Namiestnictwa z 13. czerwca 1856

215

290

55

6

78

dto.

dto.

dto.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 17. kwietnia 1860.

Tamy drogowe 7a mil. 3/4 4/4

dto

dto.

8a mil. 3/4

9ta mil. 3/4

gających, tak podług stanu biernego jako i czynnego od 15go maja aż do 15go czerwca 1860 przedsięweźmie.

Wzywa się zatem wszystkich tych, którzy do wspomnionego majatku pretensye maja, a mianowicie prawnych zastepców, osób ich pieczy poruczonych, jako też i dłużników byłej tutejszej kameralnej kasy sierocińskiej, ażeby w powyższych dniach w godzinach od 9tej do 1ej przed południem i od 3cicj do 7mej po południu w biurze komisyjnem tutejszego urzędu z wszystkiemi dotyczącemi się dokumentami stawili sie.

Także i zawiadowcy byłej kameralnej jurysdykcyi nie wzbrania się, albo osobiście, albo przez pełnomocnika do tego aktu upoważnionego przy likwidacyi być obecnym i swoje uwagi do protokolu wnosić.

Od c. k. powiatowego urzędu jako sądu. Drohobycz, dnia 11. kwietnia 1860.

Mr. 13496. Vom Lemberger f. k. Landesgerichte werden die (816)Inhaber der angeblich in Verlust gerathenen Quittung der bestandenen Lemberger f. f. Kreistasse ddto. 4. Mai 1849 Jour. Art. 280 über ein von Frau Wilhelmine Wierzbowska für die erstandene sequestra= torische Pachtung des Felix Wierzbowskischen Guteantheils von Zaszkowice mit 64 fl. AM. erlegtes Wabium aufgefordert, biefe Duittung binnen Ginem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen vorzuweisen, ober ihre allfälligen Rechte darauf barguthun, widrigens biefelbe für amoriffit erflart merben mirb.

Lemberg, am 11. April 1860.

(3)

(805)Kundmachung. Rro. 17119. Bur Sicherstellung der Konservazionebauherstellun= gen pro 1860 im Lemberger Straffenbaubegirke, wird hiemit bie Df. fertverhandlung ausgeschrieben. Das Erforderniß besteht in Materialien und Arbeiten, und gwar: A. Auf der Brodyer Sauptstraffe: Geländer Lemberger Wegmeisterschaft 258 ft. 5 fr. Straffendammaufhohlung 93 , 30 , 11 Reparatur ber Brude Nr. 4 14 , 94 , Wiertelmeilenfäulen 52 , 1 , Abtheilungs= u. Objektsmarken Winniker Geländer 556 , 88 , 36 " 15 " Viertelmeilenfäulen Abtheilungsmarken 113 , 8, B. Auf ber Vereczkoer Straffe: Reparatur ber Brude Rr. 3 Krassower Wegmeisterschaft 136 fl. 94 fr. Herstellung des Schlauches Nr. 10 " 134 , 22 , Gelander 187 , 90 , Meilenfäulen 23 , 94 23 , 66 , Biertelmeilenfaulen 53 , 30 Abtheilungsmarken Reparatur der Brucke Dr. 26 Lemberger " 66 , 59 6 , 88 , bes Ranals Rr. 24 " Mr. 28 18 , 45 , Nr. 29 182 , 10 , Mr. 30 3 , 74 , Č. Auf der Jaworower Straffe : herstell, b. Schlauches Dr. 1/2 Jaworower Begmeisterschaft 171 ft. 2 fr. 98r. 6 98r. 10 Brücke Reparatur d. " Nr. 11

187 , 97 , 95 , 76 92 , 80 Mr. 12 87 , 27 Mr. 13 24 , 3 bes Kanals Mr. 7 11 , 83 31 , 34 Meilenfäulen 13 , 44 Viertelmeilenfäulen **35** , 86 108 , 32 Abtheilungemarken Neparatur d. Brude Rr. 37 83 , 77 Skloer Berftellung " Rr. 42 169 , 81 219 , 86 " tes Schlauches Mr. 36 168 , 77 Gelander 69 " 5 " 53 " 79 " Straffenschutbauten Wiertelmeilenfäulen 47 , 18 , Albtheilungsmarten öfterr. Währung.

Unternehmungeluftige merben hiernach eingeladen, ihre mit 10%= tigen Badien belegten Offerten langftens bis 5ten Dat 1860 bei ber

Lemberger Rreistehörde ju überreichen.

Die allgemeinen und sonstigen ipeziellen und namentlich bie mit ber Statthalterei-Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundge= machten Bedingniffe fonnen bei ber Lemberger Rreisbehorde ober dem gleichnamigen Straffenbaubezirke eingefehen merden.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 17. April 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 17119. Dla zabezpieczenia budowli konserwacyjnych na rok 1860 w lwowskim powiecie budowli gościńców rozpisuje się niniejszem licytacyę za pomocą ofert.

| Potr       | zebne s          | a rol | boty       | i mate  | eryały, a | a mian  | owicie:  |     |     |          |    |
|------------|------------------|-------|------------|---------|-----------|---------|----------|-----|-----|----------|----|
|            | A                | . N   | a Br       | odzkin  | n główn   | ym goś  | cińeu:   |     |     |          |    |
| Porecze    |                  |       |            |         |           |         | Lwowie   | 258 | zł. | 57       | c. |
| Tamy prz   | y gościi         | ácu   |            | 77      | "         |         | 22       | 93  | 22  | 30       | 22 |
| Reparacya  |                  |       | 4.         | 77      | 77        |         | 27       | 98  | 22  | 34       | 22 |
| Słupy ćwi  | ierémilo         | we    |            | 27      | 22        |         | 57       | 14  | 17  | 94       | 72 |
| Znaki pod: | ziałów i         | prze  | dmio       | tów "   | 77        |         | 27       | 52  | 27  | 1        | 22 |
| Porecze    |                  |       |            | 99      | "         | w W     | innikach | 556 | 99  | 88       | 99 |
| Slupy ćwi  | ierémil <b>o</b> | we    |            | 99      | 99        |         | 99       | 36  | 27  | 15       | 11 |
| Znaki pod  | lziałowe         |       |            | 22      | "         |         | 22       | 113 | 22  | 8        | 22 |
|            |                  |       | . N        | a gośc  | ińcu W    | ereckin | 1:       |     |     | 0.       |    |
| Reparacya  | mostu            | Nr.   | 3. v       | ırzad d | rogowy    | w Kr    | ssowie   | 163 | zł. |          | c. |
| Naprawa    | kanału           | Nr.   | 10.        | 17      | 99        |         | 22       | 134 | 77  | 22       | 27 |
| Porecze    |                  | - 1   |            | 77      | v         |         | 77       | 187 | 22  |          | 27 |
| Slupy mil  | owe              |       |            | 97      | 99        |         | 1)       | 23  | 27  | 94       | 27 |
| Slupy ćwi  |                  |       |            | 23      | 37        |         | 77       | 23  | 27  | 66       | 27 |
| Znaki pod  |                  |       |            | 27      | 70        |         | 27       | 53  | 27  | 30       | 22 |
| Reparacya  | mostu            | Nr.   | 0.         | 79      | 27        | we L    | vowie    | 66  | 22  | 59       | 22 |
| 22         | kanału           |       |            | 77      | 27        |         | 19       | 6   | 99  | 88       | 93 |
| 22         | 27               | Nr.   |            | 77      | 77        |         | 17       | 18  | 99  | 45       | 22 |
| 7)         | 77               | Nr.   |            | 17      | 99        |         | 11       | 182 | 93  | 10       | 27 |
| 33         | 23               | Nr.   |            | "       | In Taxes  |         | 77       | 9   | 11  | 74       | 22 |
|            |                  | C.    | Na         | goscin  | eu Jawe   | TOWSK   | III :    | 171 | -1  | . 2      | _  |
| Reparacya  |                  |       |            | urząd   | arogow    | y w Ja  | worowie  | 187 |     |          |    |
| 77         | mostu            |       |            | 77      | 77        |         | 17       | 95  | "   | 97<br>76 | 77 |
| 27         | 77               |       | 10.        | 99      | 99        |         | 11       | 92  | 75  |          | "  |
| 27         | 27               |       | 11.        | 97      | 20        |         | 27       | 87  | "   | 80<br>27 | 77 |
| 27         | 27               |       | 12.<br>13. | 99      | 93        |         | 33       | 24  | - " | 3        |    |
| 27         | 97<br>To m a Par |       |            | 22      | 9)        |         | 27       | 11  | 11  | 00       | 77 |
| 27         | kanału           |       | 7.         | 22      | 77        |         | 17       | 31  | 93  | 34       | 27 |
| 33         | 77               | TAIL. | 16.        | 99      | 77        |         | 99       | OI  | 99  | UT       | 27 |

| Słupy milowe                             | urząd    | drogowy w | Jaworowie | 13 z           | 1.44 | c. |
|------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------------|------|----|
| Słupy ćwierćmilowe<br>Znaki podziałowe   | 17       | 5)        | 27        | 35<br>108      | , 86 | 27 |
| Reparacya mostu Nr. 37                   |          | 77<br>77  | w Szkle   | 83,            | , 77 | "  |
| " spustu Nr. 36<br>" mostu Nr. 42        |          | ))<br>))  | 97<br>22  | 219 ,<br>169 , |      |    |
| Porecze Tamy gościńcowe                  | 77       | "         | 77        | 168,           | , 77 | 22 |
| Słupy ćwierćmilowe                       | 17<br>27 | ))<br>))  | ))<br>))  | 69 , 53 ,      | 79   | 22 |
| Znaki podziałowe w walucie austryackiaj. | 37       | 77        | 37        | 47 ,           | 18   | 27 |

Mających chęć licytować zaprasza się niniejszem, ażeby swoje oferty z załączeniem 10% wadyum przestali najdalej po dzień 5go

maja 1860 do c. k. władzy odwodowej we Lwowie.

Wszelkie inne warunki tak powszechne jak i specyalne, mianowicie ogłoszone rozporządzeniem Namiestnictwa z 13go czerwca 1856 l. 23821 przejrzeć można u c. k. władzy obwodowej we Lwowie lub w tamtejszym powiecie budowli gościńców.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 17. kwietnia 1860.

(799)Kundmachung.

Nro. 650. Bom Stanislawower f. f. Kreisgerichte wird hiemit bekannt gemacht, bag jur Befriedigung des durch bie Direktion ber 1ten öfterreichischen Sparkaffe gegen ben herrn Felix Ritter v. Chlib-kiewicz erfiegten Refibetrages von 9500 ft. AM. respective 9227 ft. 44 fr. RM. f. M. G., dann jur Befriedigung ber burch Josefa Bleszczyńska gegen ben herrn Felix Ritter v. Chlibkiewicz ersiegten Forderung von 37.500 fl. KM. fammt ben, vom 1. Dezember 1855 rudftandigen Binfen und ber Erefugionefoften in bem gemäßigten Betrage von 38 fl. ofterr. 2B. eine neue exekutive Feilbiethung ber, bem orn. Felix Ritter v. Chlibbiewicz eigenthumlich gehörigen, im Stanislawower Kreife gelegenen Guter Kutyska oder Kutyszoze fammt allen Bugebor bewilliget, welche in zwei Terminen, und zwar am 27ten Juni und am 3ten August 1860 um 10 Uhr Bormittags hiergerichts unter nadiftehenden Bedingungen abgehalten werden wirb:

1) Bum Auerufspreise dieser Guter Kutyska oder Kutyszcze wird mit Ausschluß der für die aufgehobenen Grundlasten bereits ermittelten Entschädigung der mit 143.603 fl. 113/6 fr. RDl. ober 150.783 fl. 39 fr. öst. 28. erhobene Schähungswerth angenommen, und in den zwei erften Feilbieihungsterminen unter bemfelben nicht bintangegeben.

Der Verkauf Diefer Guter geschieht im Paufch und Bogen, ohne daß eine haftung fur die, in dem Schahungsafte angesetten Ausmaße, ober eine Gemahrleiftung fur wie immer geartete Mangel übernommen

2) Jeber Kauflustige hat vor Stellung eines Anbothes 10% bes Schähungswerthes in runder Summe von 15.079 fl. oft. 2B. im Baaren oder in öffentlichen auf bem Ueberbringer lautenden Staatsichuld. verschreibungen oder in galig. - ftandifden Pfandbriefen in ben gedachten Werthpapieren aber nur nach bem letten vom Erleger auszuweisenden Rurfe, und nicht über ben Nennwerth zu Sanden der Feilbiethungs. Kommiffion zu erlegen. Das Badium bes Erfiehers wird zur Sicherstellung der Feilbiethungsbedingniffe jurudbehalten, das der übrigen Mitbiethenden aber gleich nach beendigter Lizitagion guruckgestellt werden.

3) Der Raufschilling ift in zwei gleichen Raten, bie erfte binnen 30 Tagen nach Buftellung bes, den Feilbiethungsaft ju Gerichte annehmenden Bescheides, die zweite binnen 30 Tagen nach zugestellter Bahlungsordnung und in Gemäßheit derfelben durch baaren Erlag bet diesem f. f. Kreisgerichte oder durch Uebernahme von nach Ungabe des Meiftbothes jur Befriedigung gelangenden Capposten ju berichtigen, wobei dem Raufer unbenommen ift, ben gangen Raufschilling auch fruher auf einmal oder in kürzeren Fristen so weit keine Aufkundigung im Wege fieht, zu berichtigen. Jene aus dem Meiftbothe zur Befriedis gung gelangenden Satforderungen aber, beren Bahlung vor Ablauf ber etwa bedungenen Auffündigungefrift nicht angenommen werden wollte, hat ber Raufer in feine Bahlungspflicht ju übernehmen, und über das diesfällige, fo wie über ein etwaiges anderweitiges mit ben Glaubigern getroffenes Uebereinfommen binnen ber obigen Frift auszuweisen.

4) Der Raufer erhalt fogleich nach Berichtigung ber erften Raufichillingerate bas Recht jum phylifchen Genuße und Befige ber erftanbenen Guter, es gebuhren ihm von ba an, alle noch nicht bezogenen Bortheile, andererfeite treffen ihn, von bemfelben Beitpunkte an, alle Steuern, Gemeindeabgaben und fonstigen öffentlichen Laften, fo wie auch

alle Gefahren, insbesondere die des Feuers und Baffers. Auch hat er von eben diesem Tage an die restliche Salfte bes

Rauffcbillinge mit 5% halbjahrig verfallen ju verzinfen.

5)- Dem Gefteber wird zu feiner Sicherheit bas Befugniß eingeraumt, fogleich nach geschlossener Feilbiethung alle aus bem diesfälligen Protofolle und aus ben gegenwartigen Bedingniffen ihr erwachfenben Rechte bei ben erstandenen Gutern auf feine Roften einverleiben zu laffen.

6) Rach vollständiger Berichtigung bes Raufschillings und ruckfictlich nach erfolgter Genehmigung bes hieruber gu erflattenben Ausweises fieht bem Raufer bevor um die gerichtliche Ginantwortungeurfunde anzulangen und fobin die bucherliche Gintragung feines Gigenthumerechtes ju ermirten.

Die für die Uebertragung bes Gigenthumes ju entrichtenbe Ge-

buhr ist vom Ersteher aus Eigenem zu bestreiten.

7) Sollte ber Erfteber irgend eine von ben obigen Bedingungen nicht erfullen, fo werden auf Berlangen ber Grefugioneführer biefe Gua

14

ter auf seine Gefahr und Roften aud in einem einzigen Termine und felbst unter bem Schätungewerthe hintangegeben werden, in meldem bas erlegte Babium und bie allenfalls geleifteten weiteren Bahlungen gur Sicherheit fur die demfelben obliegende Saftung ju bienen haben, und iem nur bann und in tem Dage gurudgestellt weiden, ale bei ber Wieberversteigerung fich feine folche haftung und Erfatpflicht beraus=

ftellt.

8) Fur ben Fall, wenn in ben bestimmten zwei Ligitagionsterminen dieje Guter um oder über den Querufepreis nicht veraus Bert werden konnten, wird gur Seftstellung ter erleichternden Ligitagions. bedingniffe der Termin auf den 10. August 1860 um 9 Uhr Bormittage bestimmt; an we'chem bie Grefugioneführer und zwar bie Direfzion Der erften öferreichischen Sparfaffe und die Erben nach Josefa Bleszczyńska, ber Exefut, bann alle hopothefarglaubiger mit ber Strenge biergerichte vorgeladen werden, daß die Ausbleibenden gur Dehrheit ber Stimmen ber Erscheinenden gegahlt werden murten.

9) Der Schätzungewerth und ber Landtafelauezug biefer Guter

können in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen werden.

Sievon werden die ftreitenden Theile, bann die Sypothefarglaubiger und die Johann Holman'iche Radulmaffe burch den Rurator 216= potaten Dr. Skwarczyński, endlich jene Glaubiger, welche ingwischen jur Enpothet gelangen tonnten, oder benen ber gegenwartige Befcheib aus mas immer für einem Grunde nicht zugestellt merden fonnte, burch ben obbenannten Aurator frn. Abvofaten Dr. Skwarczyński verftandigt.

Mach dem Rathschlusse tes f. f. Kreisgerichtes.

Stanisławów, am 2. April 1860.

Lizitazions = Kundmachung. (795)

Mr. 12692. Dom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit gur allgemeinen Renninis gebracht, es merbe bie über Ainfuden ber f. f. Finangprofuratur Ramens ter Rozdoler barmbergigen Cowe. ftern gegen Albina Pawlikowska und bie Franz Pawlikowskischen Grben im Exefuzionemege zur Befriedigung ber erfiegten Forterung pr. 200 Duf. holl. f. N. G. mit Beschluß vom 7. November 1859 Bahl 37781 bewilligte öffentliche Berfteigerung ber jur hypothet bienenden biefigen Dealitäten sub NC. 685-686 1/4 nach Mafgabe ber über bie Festlegung erleichternder Feilbiethungebecingnisse gepflogenen Berhandlung hiergerichts in einem einzigen auf ben 21. Mai 1. S. um 3 Uhr Rachmittage bestimmten Termine unter nachstehenden Bedingniffen abgehalten werden:

1) Bum Musrufepreise wird ber nach bem Schätzungsafte vom 27. Sanner 1859 erhobene Werth der ju veräußernden Regitiafen im Betrage von 10.390 fl. 29 fr. oft. Wahr. angenommen. Collte Riemand einen Unboth in biefem Betrage oder barüber machen, fo werben biefe Realitaten um jeden angebothenen Preis hintangegeben merden.

2) Jeder Rauflustige ist gehalten 5% des Ausrufpreises als Wadium ju Sanden der Ligitagions = Rommission im Baaren, oder in Staatepopieren, ober galig. fand. Pfandbriefen nach bem Sagesfurfe ober endlich mittelft Cparkaffabuchel nach dem Rominalbetrage ju erlegen, welches fur ben Deiftbiether gurudgehalten, und mo es im Baaren geleistet worden, in die erste Kaufschillingerate eingerechnet, ben Nebrigen aber nach ter Ligitagion jurudgestellt werden wird. Sollte bas Institut ber barmbergigen Schwestern mitbiethen, fo ift es vom Erlage des Badiums befreit.

3) Der Bestbiether ift verpflichtet ein Biertel bes gangen Rauf= fcillings binnen 30 Tagen vom Buftellungstage bes jur Gerichtewissenschaft genommenen Feilbiethungeattes an gerechnet, ten Rest aber binnen 30 Tagen, nachdem bie Bahlungsordnung in Rechtefraft

ermachsen sein wird, gerichtlich zu erlegen.

4) Bis zur vollständigen Berichtigung bes Raufschillings hat der Räufer ben bei ihm verbleibenden Restfaufschilling mit 5% zu verzinfen.

5) Der Räufer ist verbunden die auf dieser Realität intabulir= ten Lasten nach Maggabe des angebothenen Raufschillings zu überneh= men, wenn einer oder der andere ber Sppothefarglaubiger fich weigern follte, die Bahlung por bem gesetlichen ober bedungenen Auffundi-

gungetermine anzunehmen.

6) Sobald ber Räufer bas erste Biertel bes Raufschillings erlegt, mirt er in ben phyfifchen Befit ber erfiandenen Realitäten auf feine Rofen eingeführt, ihm bas Gigenthumebetret ertheilt, bie auf Diefen Rollitaten haftenben Laften extabulirt und auf den Kaufschilling übertragen, der Raufschillingereft mit der Verbindlichkeit der 5% Berginfung dagegen fammt fammilichen Ligitazionsbedingungen wird ju Gunften ber Sppoihefarglaubiger und bes gemefenen Gigenthumers dieser Realitäten im Lastenstande derfelben intabulirt.

7) Die Gebühr für die Uebertragung des Eigenthums hat ber

Raufer aus Gigenem ju entrichten.

8) Collte der Befibiether den gegenwartigen Ligitagionebebingungen in mas immer fur einem Puntte nicht genau nachkommen, fo werben bi fe Realitäten auf seine Gefahr und Rosten in einem ei gen Ligitazionetermine veräußert, und das Angeld so wie der allenfalls erlegte Theil des Raufschillings zu Gunften der Sypothekarglaubiger für verfallen erilart merden.

9) Sinficilich der auf diefen Reolitäten haftenden Laften, Steuern und sonstigen Abgaben werden die Kaufluftigen an die Stadttafel

und bas f. f. Steueramt gewiesen.

Von dieser Feilbieihung werden außer den Schuldnern auch die Sypothefarglaubiger, bie befannten zu eigenen Sanden, hingegen bie "bem Leben und Wohnorte nach unbefannten, als: die Erben des Lco Erazm zw. R. Pawlikowski, Johann Distl und Don Gotz, so wie auch fur ben Todesfall eines oder aller derfelben ihre bem Leben und Mohnorte nach unbefannten Erben, ferner die unbefannten Rechts. nehmer und Bertreter des aufgeloften golig. Bitmen- und Baifen-Institutes, endlich alle biefenigen, welchen biefer Bescheid aus mas immer für einem Grunde nicht jugestellt werden konnte, oder welche nach ber Sond an die Gemahr ber zu veraußernden Realifaten gelan= gen murden, durch den bestellten Rurator Berrn Abvotaten Dr. Malinowski verstandigt.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichts.

Lemberg, ben 27. Marg 1860.

Cobift.

Mr. 476. Dom Czernowitzer f. f. Landesgerichte weiben in Folge Ansuchens des herrn Lucian Sachnowicz. Gigenihumer und Bezugsberechtigten bes in ber Bukowina liegenden Guteantheils von Bojanczuk, welcher in der Landtafel unter der Bezeichnung Theodor Pawnel'icher Antheil ericheint, behuft ber Bumeijung bes mit tem Erlage ber Bukowinger f. f. Grundentlastunge = Rommiffion vom 14. August 1858 3. 879 fur bad obige Gut bewilligte Urbarial-Enifdiadigungs-Rapital pr 2155 fl. RDi., diejenigen, denen ein Sypothetarrecht auf bem genannten Gute guftebt, fo wie auch jene britte Berfonen, welche auf das Enflastunge : Kapital felbst Anspruche zu erbeben glauben, hiemit aufgefordert, ihre Forberungen und Anfprüche langftene bis jum 5. Juni 1860 beim Czernowitzer f. f. Landeegerichte schriftlich ober mundlich anzumelten, mibrigens bas Entlaftun &: Rapital, in fo weit es nicht den Sppothekargläubigern zugewiesen wirt, dem einschreitenden Besitzer ausgefolgt werden wird, und den Unfpruchftellern nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Rechte gegen biefen Befiger und nur in Anfehung bes ihnen zugewiefenen Theiles des Entlastungs-Rapitals geltend zu machen.

Die Unmelbung bat ju enthalten:

a) Die genaue Angabe tes Bor- und Zunamens, bann Dobnorfes, Saus-Mro. bes Unmelbere und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesehlichen Erforderniffen versehene und iegalifirte Bollmacht beizubringen hat;

b) den angesprochenen Betrag der Spothekar-Forderung sowohl bezüglich des Rapitals als auch der allfälligen Zinsen, in fomeit Dieselben ein gleiches Pfantrecht mit bem Rapital genießen;

c) die bucherliche Beziehung ber angemelbeten Poft, und

wenn ter Unmelder feinen Aufenthalt außerhalb des Sprengele biefes f. f. Gerichts hat, bie Namhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten zur Annahme ber gerichtlichen Berordnungen, mibrigens dieselben lediglich mittelft ber Poft an ben Unmelder und zwar mit gleicher Rechtewirlung, wie bie zu eigenen Sanden gefchehene Buftellung, murden abgefendet merden.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 15. März 1860.

Mr. 1895. Bom f. f. Bezirfegerichte Brody wird fundgemacht, es werde über Ginfdreiten ber f. f. Finangprofuratur Ramens bes b. Merars zur hereinbringung ber vom Tarnopoler f. f. Gefällsgerichte mit Urtheil vom 17. Januer 1848 3. 344 wider Chaim Jagdfeld verhängten Gefällestrafe pr. 1088 fl. RDl., fo wie ber früher mit 11 fl. 9 fr. RDl. und gegenwärtig mit 9 fl. 95 fr. oft. Währ. querfannten Gerichtetoften die exefutive öffentliche Feilbietbung bes bem Chaim Leib Jagdfeld im Grbichaftemege nach Chane Jagdfeld angefallenen, jest dem Israel Scheines gehörigen sechsten Theils der in Brody unter Mr. 527 gelegenen Realität hiergerichts in zwei Termis nen, b. i. am 7. Mai und 21. Diai d. J. um 10 Uhr Vormittage unter nachstehenden Bedingungen abgehalten merden:

1) Bum Ausrufungepreise wird ber nach dem Schätungeafte de praes. 30. Dezember 1858 3. 8581 erhobene Werth von 96 ft. 62/3 fr. KM. ober 100 ft. 911/2 fr. bft. M. angenommen.

2) Jeder Rauflustige ist verbunden 10% des Ausrufspreises als Angelb zu Sanden der Lizitazione - Kommiffion im Baaren oder mittelst Staatspapieren ober galig, ständ. Pfandbriefen nach bem Tagesfurewerthe, ober entlich mittelft Cparfaffabucheln nach bem Mominalbetrage zu erlegen, welches Ungeld für ben Meifibieihenden gurudbehalten, und falls es im Baaren geleistet ift, in die erfte Raufschillinge= hälfte eingerechnet, ben Uebrigen aber nach ber Ligitagion jurudgefiellt merden mird.

3) Der Besibiether ist verpflichtet die erste Kaufschillingshälfte, mit Einrechnung des im Baaren geleifteten Angelbes, binnen 14 Sagen, die zweite binnen 3 Monaten, vom Sage bes ju Gericht angenommenen Feilbiethungsaftes an gerechnet, gerichtlich ju erlegen. Nach Bezahlung der erften Raufschillingehalfte wird dem Bestbiether bas nicht im Baaren geleistete Angeld guruckgestellt.

4) Bis zur vollständigen Berichtigung bes Raufschillings hat ber fer ben bei ihm verbleibenden Restaufschilling mit 5% zu verzinsen

5) Der Raufer ift verbunden die auf Diesem Realitäteantheile haftenden Grundlasten bom Tage des erlangten Befiges ohne alle Bergutung, bie intabulirten Laften aber nur nach Maggabe bes angebo= thenen Raufschillinge ju übernehmen, woferne fich einer ober ber anbere ber Sypothekarglaubiger weigern follte, bie Bahlung vor bem geseglichen ober bedungenen Auffundigungstermine anzunehmen. — Die Merarialforderung wird dem Räufer nicht belaffen.

6) Collie diefer Realitätsantheil in den ersten zwei auf den 7. Mai und den 21. D'ai 1860 festgeschien Terminen um ten Ausrufepreis nicht an Mann gebracht werden konnen, so wird im Grunde der SS. 148 und 152 G. D. und bes Rreisschreibens vom 11. Ceptember 1824 3. 46612 die Sagfahrt jur Festfiellung ber erleichternden Bebingungen arf ben 22. Mai b. J. um 10 Uhr Wormittags bestimmt, zu welcher fämmtliche unten benannten Partheien mit bem Beisugen vorgeladen werden, daß die Nichterscheinenden ber Mehrheit der Ersscheinenden für beitretend angesehen werden würden. Un dem sodann festzusehenden dritten Lizitazionstermine wird dieser Realitätsantheil auch unter der Schähung um seden Preis feilgebothen werden.

7) Sobald der Bestbiether den ganzen Kaufschilling erlegt ober sich ausgewiesen haben wirt, daß die Gläubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so wird terselbe über sein Ansuchen in den physsischen Besitz des erstandenen Realisätsantheils auf seine Kollen eingesführt, ihm bas Eigentbumsdefret ertheilt, tie auf dem Realitätsantheile haftenden Lasten errabulirt und auf den Kaufschilling übertragen werden.

8) Die Gebühr für die Uebertragung bes Eigenthums hat ber

Raufer aus Gigenem ju entrichten.

9) Sollte ber Bestbiether ben gegenwärtigen Ligitazionebebingungen in mas immer für einem Punkte nicht genau nachkommen, so wird dieser Realitätsantheil auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Ligitazionetermine veräußert und das Angeld so wie der allenfalls erlegte Theil des Kaufschillings zu Gunsten der Hypothekargläubiger für verfallen erklärt werden.

10) hinsichtlich ber auf diesem Sausantheile haftenden Laften, Steuern und fonstigen Abgaben werden die Raufluftigen an Die Stadt-

tafel und bas f. t. Steueramt gewiesen.

Herars, Israel Scheines, Schachne Scheines als gegenwärtige Eigenthümer der Realität Mr. 527 und die Tabulargläubiger: die Stadt Brody, Clara Dral, Klezil Scheines, Dawid Klahr und Samuel Stern, schließlich alle jene Gläubiger, die nach dem 23. Februar 1860 ins Grundbuch geslangen sollten, oder denen dieser Bescheid aus was immer sur einem Grunde nicht zugestellt werden könnte, durch den Kurator Herrn Absvofaten Dr. Landau verständigt.

R. R. Bezirkegericht.

Brody, am 27. März 1860.

(789) Ronkurs-Ausschreibung. (2) Nro. 1819. Bei dem f. f. Bezirkamte zu Nadworna ist die

Nro. 1819. Bet dem f. f. Bestitramte zu tradworna ift die Stelle eines Amtsdieners mit bem Gehalte jährlicher 262 fl. 50 fr.

öfterr. Dahr. und ber Amtetleibung gu befegen.

Bewerber um biese für verdiente Militars vorbehaltene Stelle, haben ihre gehölig instruirten Gesuche binnen 14 Tagen vom Tage ber dritten Einschaltung dieser Kundmachung im Amtsblatte ber Lemberger Zeitung im vorgeschriebenen Wege bei diesem f. f. Bezirksamte einzubringen.

Vom f. t. Bezirksamte.

Nadworna, am 17. April 1860.

(823) Kundmachung. (1)

Mro. 1824. Bom Buczaczer k. k. Bezirksamte als Gericht wird hiemit bekannt gegeben, daß der k. k. Motar Herr Franz Chrzanowski, im Grunde S. 138 der Notariatsordnung, zum Gerichts Rommissär für alle Berlassenkaftsatte der in den zu diesem Gerichtsbezirke geshörigen Gemeinden: Buczacz, Nagorzanka, Podzamczek, Zielona, Dzwinogrod, Zurawińce, Rukomysz, Przewłoka, Soroki, Zyznomirz und Leszczańce vorkommenden Todeskalle bestellt wurde, daher ihm seder in der Gemeinde sich erlebende Todeskall anzuzeigen ist. Bom k. k. Bezirksamte.

Buczacz, am 30. März 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1824. Ze strony c. k. sądu powiatowego Buczackiego daje się do wiadomości, iż na mocy §. 138. u. n., c. k. notaryusz w Buczaczu p. Franciszek Chrzanowski jako sadowy komisarz do przedsięwzięcia wszystkich czynności spadkowych po zmarłych do tutejszo-powiatowych gmin: Buczacz, Nagorzanka, Podzamczek, Zielona, Dźwinogrod, Żurawińce, Rukomysz, Przewłoka, Soroki, Zyznomirz i Leszczańce należących, ustanawia się, któremu zatem o wszystkich wypadkach śmierci w tych gminach zdarzających się doniesiono być ma.

Od c. k. urzędu powiatowego.

Buczacz, dnia 30. marca 1860.

(832) Obwieszczenie. (1

Nro. 2552. Gremium egzekutorów testamentu ś. p. Łazarza Michałowicza obywatela miejskiego, w mieście Czerniowcach na Bukowinie na dniu 1go stycznia 1840 zmarłego, oznajmia niniejszem, że w skutek punktu 10go ostatniej woli przez tegoż ś. p. Łazarza Michałowicza w Czerniowcach dnia 5go czerwca 1838 sporządzonej, odbędzie się we wilią Bożego ciała, t. j. na dniu 6. czerwca 1860 w mieście Czerniowcach ciagnienie losów w celu oznaczenia jednego z członków familii wzmiankowanego testatora, który czysty doched roczny za czas od 1go listopada 1859 do ostatniego pażdziernika 1560 z majatku masy ś. p. Łazarza Michałowicza przypodający otrzymać ma. Do ciągnienia losów powołani są: Anna Ambrozówna, Michał Łazarowicz — reszta dzieci ś. p. Tadeusza Łazarowicza brata ojca testatora — dalej dzieci ś. p. Torosa Jakubowicza brata matki testatora Tekla Mitkiewicz, a mianowicie tejże sukcessorowienakoniec dzieci Grzegorza Jakubowicza, brata matki testatora, jako to: Zaharyasz Jakubowicz i Piotr Jakubowicz, a mianowicie tegoż sukcessorowie - jako też i dzieci żyjących nawet wymienionych tu członków familii bez różnicy wieku. Wzywa się przeto wszystkich wymienionych tu członków familii s. p. Kazarza Michałowicza, aby

najdalej do d. 5. czerwca 1860 lub osobiście lub przez pełnomocników legalizowanemi prawnie wydanemi pełnomocnictwami zaopatrzonych — a małoletni lub pod kuratelą zostający przez swoich ojeów, opiekunów lub kuratorów w mieście Czerniowcach staneli i w celu rozpatrzenia, ich dowodów familijnych i pełnomocnictw dekretów opiekuńczych lub kuratelarnych u Wgo, księdza kanonika Celestyna Torosiewicza, dziekana i proboszcza Czerniowieckiego obrz. orm. katol. się zgłosili, któren takowym miejsce ciągnienia losów oznajmi. — Gdyby kto po tym terminie się zgłosił, do ciągnienia losów za rok bieżący przypuszczony nie będzie. — Kto los wygrywający wyciągnie, etrzyma czysty dochód majątku masalnego za wymieniony rok — dopiero przy keńcu października 1860 roku.

Czerniowce, dnia 23. lutego 1860.

824) Lizitazions Ankündigung. (1)

Mro. 431. Bon Seite bes Grodeker f. f. Bezirfeamtes wird hiemit fundgemacht, daß zur Berpachtung der Grodeker städtischen Ge-fälle, und zwar:

a) Branntwein= und Bierpropinazion;

b) Methpropinazion;

c) Fischeret im Fluße Wereszyca; d) flädtisches Schlachthaus, und e) Schanklokale in der Fleischbank,

auf die Zeit vom 1. November 1860 bis dabin 1863 eine öffentliche Lizitazionsverhandlung in ber Grodeker Gemeindeamtskanzlei, u. 3.:

ad a) für Branntwein- und Bierpropinazion am 16. Juli 1860;

ad b) für Methpropinazion am 18. Juli 1860;

ad c) für Fischerei im Fluße Wereszyca am 20. Juli 1860;

ad d) für das Schlachthaus am 23. Juli 1860;

ad e) für bas Schanklotale in der Fleischbank am 25. Juli 1860 in den gewöhnlichen vor= und nachmittägigen Amtoftunden abgehalten werden wird.

Unternehmungelustige werben aufgefordert, mit einem 10% Reus gelbe versehen an obigen Terminen fich bei ber Ligitazion einzufinden.

Schriftliche wohl versiegelte und mit den vorgeschriebenen Erforbernissen versehene Offerten konnen im Zuge und vor Abschluß der mundlichen Lizitazions = Verhandlung bei der Kommission überreicht werden.

Die Lizitazionsbedingungen können vom 24. Juni 1860 angefans gen in der Grodeker bezirksamtlichen Registratur jederzeit eingesehen werden.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 431. C. k. urząd powiatowy Gródecki podaje do powszechnej wiadomości, iż w celu wydzierzawienia dochodów miasta Gródka, a to:

a) propinacyi wódki i piwa;

b) " miodu;

c) rybołowstwa w rzece Wereszycy;

d) domu rzeźniczego, i

e) szynku w jatkach na czas od 1. listopada 1860 do 1. listopada 1863 publiczna licytacya w kancelaryi urzędu miejskiego Gródeckiego, a to:

ad a) na propinacyę wódki i piwa dnia 16. lipca 1860;

nd b) , miodu dnia 18. lipca 1860;

ad c) na rybołowstwo w rzece Wereszycy d. 20. lipca 1860;

ad d) na dóm rzeźniczy dnia 23, lipca 1560;

ad e) na szynk w jatkach dnia 25. lipca 1860 w zwykłych przed- i popołudniowych urzędowych godzinach się odbędzie.

Cena wywołania wynosi, a to:

ad a) za propinacyę wódki i piwa 16485 zł. — kr.a. w. ad b) za propinacyę miodu 756 " - " " ad c) za rybołowstwo w rzece Wereszycy 341 " 25 " " ad d) za dom rzeźniczy 391 " 23 " " ad e) za szynk w jatkach 105 " - " "

ad e) za szynk w jatkach 105 "— " "
Chęć dzierzawienia mających wzywa się, ażeby zaopatrzeni w 10% wadyum na powyższych terminach przy licytacyi stanęli; także pisemne zapieczętowane oferty mogą w ciągu i przed skończeniem ustnej licytacyi być podane.

Licytacyjne warunki mogą od 24. czerwca 1860 zacząwszy w registraturze c. k. urzędu powiatowego być przejrzane.

(831) © 8 i f t. (1)

Rro. 161. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht in Radautz wird hiemit bekannt gemacht, daß über das von der Czernowitzer f. f. Fienanz-Profuratursabiheilung Namens des h. Militärärars gestellte Anssuchen de praes. 17. Jänner 1860 B. 161 die dem Ihnat Gorban Paniuk vom Rentamte der Militär-Wirthschafts-Direkzion zu Radautz ausgestellte und in Verlust gerathene Quittung vom 27. Jänner 1854 über den sub Journ. Art. 44 erlegten Kauzionsbetrag von 29 fl. 30 fr. KM. für null und nichtig und deren rechtliche Wirkung gegen den Aussteller sur erloschen ertlärt wird.

Bom t. f. Bezirksamte als Gerichte.

Radautz, am 4. April 1860.

(818) Rundmachung.

Mr. 1854. Von Seite der f. f. Genie-Direktion in Lemberg wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, baß zu Folge hober Landes-General-Kommando-Verordnung vom 29. März b. J., Abthl. 4 Nr. 5788, wegen Sicherstellung des

Neubaues eines Garnisons-Stockhauses in Czernowitz eine Entreprise Berhandlung mittelft Einbringung schriftlicher versiegelter Offerte

Montag den 21. Mai 1860, Vormittags um 9 Uhr, in der hiesigen f. f. Genie = Diekzions . Ranzlei Haus . Mr. 6842/4, Sir-

tusten . Gaffe im 2. Stocke abgehalten merben wirb.

Dieser Neubau wird nicht nach ben verschiebenen Kathegorien ber Werkmeister-Arbeiten, sondern im Ganzen ausgeboten; ebenso sind bie Anbothe nicht auf Gelbsummen, sondern auf Prozenten-Nachlässe von der annähernd auf 38.000 fl. öfterr. Währ. veranschlagten Totals Beföstigungs Summe, mit Vorbehalt der durch die Zensurstelle vorzgenommenen zissermäßigen Richtigstellung, zu machen.

Die einlangenden Offerte muffen nachstehenden Bedingungen entsprechen, wenn fie jur Annahme geeignet befunden werden follen:

1. Muß jedes Offert mit einer 36 fr. Stempelmarke, bann mit einem im Laufe biefes Sahres ausgestellten ortsobrigkeitlichen Zeugnisse über die Solidität, Unternehmungsfähigkeit und Vermögensumftande bes Offerenten versehen und gehörig gesiegelt fein.

2. Jebem Offert muß bas mit 2000 ft. öfterr. Bahr. feftgefeste Babium beiliegen , welches entweber im baaren Gelbe, ober in Staats - Chulbverfchreibungen nach bem borfenmäßigen Rurse zu be-

fleben hat.

3. Der Anboth hat im Gangen mittelft Prozenten-Nachtaß, und zwar in Biffern und Buchstaben ausgedrückt zu werben. Offerte, bie auf einzelne Professioniften-Arbeiten lauten, werben nicht angenommen.

4. Jebes Offert hat überdieß die Erklarung zu enthalten, daß Offerent die Baubebingnisse gelesen und ihrem vollen Inhalt nach verftanden habe.

5. Das Offert ift mit bem Bor- und Bunamen bes Offerenten

ju fertigen und ber Bohnort beefelben beigufegen.

6. Ift bas Offert von mehr als einem Offerenten ausgestellt, so muß in demfelben die Solidar · Berpflichtung bem Aerar gegenüber enthalten fein.

7. Muffen die Offerte bis langstens Montags ben 21. Mai 1860 um 9 Uhr Bormittags in der Genie = Direkzions - Kanzlet abgegeben sein. Nach Ablauf dieses Termins werden von der f. f. Genie-Direkzion unter keinem Borwande Nachtragsofferte angenommen werden.

Die näheren Baubedingniffe, so wie die Plane, die Worausmaß und der Kostenüberschlag können jederzeit in den gewöhnlichen Amisflunden in der f. f. Genie-Direkzions-Kanzlei eingesehen werden, während bei dem f. f. Genie-Direkzions-Filiale in Czernowitz nebst den
Baubedingnissen auch ein Auszug aus dem Kostenüberschlage zur Einsicht vorliegen wird.

R. R. Genie-Direfzion. Lemberg, ben 19. April 1860.

Offert.

Mufter. - 36 fr. Stempel.

Ich Enbesgefertigter mache mich verbindlich, ben laut Kundmaschung vom 19. April 1860 ausgebothenen Neubau eines Garnisonsschochhauses in Czernowitz mit einem Nachlaße von % Sage!

Prozent von ter veranschlagten Beföstigungs. Summe mit der Berpslichtung zu übernehmen, daß wenn durch die nachträgliche Revission des Glaborates eine Mehrs oder Winderbeföstigung sich heraussstellen follte, der Mehrbetrag nach Abschlag des eingegangenen Prozenten-Nachlasses zu vergüten, dagegen der Minderbetrag mit demselsden Prozenten-Nachlasse in Abzug zu bringen komme, und erlege gleichszeitig das vorgeschrietene Vadium von 2000 st. österr. Währ. unter Beischluß des zu sertigenden Uebernahmescheines. Ferner lege ich die nach den Lizitazions Bedingnissen gesorderten Dokumente über meine Besähigung, einen derlei Bau übernehmen zu können, bei, und erklare, das bezügliche, aus den Plänen, der Vorausmaß und dem Rostensüberschlage bestehende Flaborat, dann die Baubedingnisse eingesehen und ihrem Inhalte nach wohl verstanden zu haben, daher ich mich zu Allem und Jedem, was die Bedingnisse vorschreiben, für den Fall als ich Ersteher werden sollte, rechtskräftig verpslichte.

N. N. am ten Mat 1860.

N. N.

(Gigenhandige Unterschrift nebft Angabe bes Bohnortes.)

Aufschrift der Abresse:

Offert wegen Uebernahme bes Neubaues eines Garnifons.
Stockhaufes in Czernowitz.

Mit dem vorgeschriebenen Zeugniffe und Babium von fi. öfterr. Wahr. verfeben.

(788) Kundmachung. (2)

Dro. 1300. Begen Berpachtung :

1) der Sniatyner städtischen Brandweinpropinazion auf die Zeit vom 1. November 1860 bis zum letten Oftober 1863;

2) des städtischen Dag- und Waggefälles auf Diefelbe Beitpe-

3) ber ftäbtischen Flur Laniska im Flächenmaße von 72 Joch getheilt in 9 Parzellen auf die Zeit vom 1. November 1860 bis letten Oftober 1872, wird in der Sniatyner Kommunal-Amtskanzlei eine Liszitazione-Verhantlung stattsinden, und zwar:

ad 1) am 21. Mai 1860 ad 2) am 22. Mai 1860 ad 3) am 23. Wai 1860 } um 4 Uhr Nachmittags.

Der Fistalpreis beträgt ad 1) 17.283 fl. - fr. oft. D. ad 2) 530 , 25 , , ,

ad 3) 379 " 82 "
wovon 10% als Angeld zu Handen ber Ligitazionskommission zu erle-

gen find. Die näheren Ligitagionsbedingnisse fonnen bei dem Sniatyner Gemeindeamte eingesehen werben.

Sniatyn, am 7. April 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1300. Celem wydzierzawienia:

 propinacyi wódczanej do miasta Śniatyna należącej — na czas od 1. listopada 1860 do ostatniego pazdziernika 1863;

2) miejskiego dochodu od wagi i miary na czas wyż wyra-

onv:

3) miejskiego gruntu Łanisko, objętości 72 morgów w 9 odrębnych parcelach na czas od 1. listopada 1860 do ostatniego pażdziernika 1872 odbędzie się licytacya w kancelaryi urzędu gminuego w Śniatynie, a mianowicie:

co do 1) daia 21. maja 1860 co do 2) daia 22. maja 1860 co do 3) daia 23. maja 1860 o godzinie 4. z południa.

Cena wywolania wynosi do 1) 17.283 zł. — kr. austr. wal.

2) 530 , 25 , ,

z których 10% jako zakład do rak komisyi licytacyjnej złożyć potrzeba.

Bliższe warunki licytacyi w urzędzie gminnym w Śniatynie przejrzane być mogą.

Sniatyn, dnia 7. kwietnia 1860.

(821) Konkurs-Ausschreibung. (2)

Mro. 459-praes. Beim f. f. Landesgerichte zu Czernowitz in ber Bukowina ist eine Gerichts-Abjunktenstelle mit dem jährlichen Geshalte von 630 fl. und dem Vorrückungsrechte in den höheren Gehalt von 735 fl., dann im Falle der Vorrückung mit dem Gehalte von 525 fl. österr. Wahr. in Erledigung gekommen.

In Absicht der Besehung dieser erledigten Stelle wird hiemit ber Konsurs unter Ansehung des Termins von vier Wochen von der britten Sinschaltung in den Lemberger Zeitungsblattern ausgeschrieben, und die Bewerber aufgesordert, ihre Kompetenzgesuche unter Nachs weisung der vollendeten Rechtestudien und abgelegten Richteramtsprussungen, dann unter genauer Nachweisung ihres Alters, Geburtsortes, Standes, ihrer Sprachsenninisse, besonders jener der moldauischen und ruthenischen Sprache in Wort und Schrift, ihrer bisherigen Dienstleisstung, eines untadelhaften politischen und moralischen Betragens, des allfälligen Grades der Berwandtschaft oder Schwägerschaft mit einem Beamten oder Otener des k. k. Czernowitzer Landesgerichtes mittelst

überreichen.
Insbesondere werden die, der Militärjurisdikzion untersiehenden Bewerber an die genaue Befolgung der Zirkular Berordnung bes h. Kriegeministeriums vom 31. Dezember 1852, h. Justizministerial Erslaß vom 26. Juni 1853, J. M. J. 438, h. Ober-Landesgerichtsintimat vom 11. Juni 1853 zur Ap. Z. 18996, zur l. G. Z. 12983 vom Jahre 1853 verwiesen.

glaubwürdiger Beugniffe an bas Prafibium biefes Landesgerichtes ju

Bom Prafibium des f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, am 22. April 1860.

(820) © b i f t. (2)

Nro. 11268. Won bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem, bem Leben und dem Wohnorte nach unbefannten Josef Brüll mit dies sem Edifte bekannt gemacht, daß in Folge des vom Dr. Johann Dworacek als Kurator des Dominik Ritter v. Damski unterm 30. Oftober 1849 Bahl 32100 gestellten Gesuchs wegen Löschung der auf einem Prictel der Güter Drogina sammt Attinenzien Barowice 2c. 2c. zu Gunsten des Josef Brüll pränoticten Wechselsumme von 1500 st. KM. hierges richts zwei Bescheibe unterm 14. November 1849 Bahl 32100 und unterm 31. August 1859 Bahl 33934 erstossen sind.

Da ber Wohnort bes Abwesenden unbefannt ist, so wird bems selben det Landes und Gerichts Abvotat Dr. Malinowski mit Substituirung bes Landes und Gerichts Abvotaten Dr. Pfeifer jur Zustellung der ermähnten Bescheite, so wie zu den etwa noch in der Folge dießfalls nothwendig werdenden Berständigungen auf bessen sahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben auch die oben angesührten Bescheide dieses Gerichtes zugestellt.

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 21. Mar; 1860.

(822) E d f f t. (2) Mro. 13040. Bon bem f. f. Stanislawower Kreikgerichte wird ber, bem Wohnorte nach unbefannten Frau Klaudia de Kowalskie Stanislawska mit biesem Edifte bekannt gemacht, es habe Joel Ehrlich sub praes. 13. Dezember 1857 Bahl 12351 bie Hälfte ber Summe 404 fl. 47 fr. RM. f. R. G. ben Realschuldnern: Frou Hilaria de Kowalskie Skorotowska, Klaudia de Kowalskie Stanisławska, bem Michael Matula und ber liegenden Masse nach Stanislaus Kowalski

aufaefundiat.

Da ber Wohnort ber Fran Klaudia de Kowalskie Stanisławska unbekannt ist, so wird berselben ber herr Abvokat Dr. Dwernicki mit Substitutrung bes herrn Abvokaten Dr. Minasiewicz auf beren Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben ber oben ansgeführte Bescheid bieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Kreiegerichte. Stanislawow, ben 29. Februar 1860.

(791) G b i f t. (2)

Rr. 1508. Bon dem f. f. Kreisgerichte zu Sambor wird den, bem Leben und Wohnorte nach unbekannten Hypothekargläubigern Anton und Thekla Konczyckie, ferner ben dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Erben des Josef Freidenheim, so wie allen denjenigen, denen der gegenwärtige Bescheid aus was immer für einer Urssache vor dem Termine nicht eingehändiget werden konnte, mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß über Anlangen des Herrn Michael Barauski mit Bescheid vom 4. April 1860 J. 1508 zur Austragung des Borrechtes und der Liquidität der auf dem ut dom. 22. pag. 130. n. 6. haer. zu Gunsten der Sophie, Theresia und Josef Pakoszewskie intabulirten Antheile von Raddowice versicherten Hypothekarsorderungen eine Tagsahit auf den 3. August 1860 um 10 Uhr Vormittags festgesetzt, und hiezu die Hypothekargläubiger mit dem Beisate zu ersscheinen vorzeladen werden, daß die Forderungen der Nichterscheinenden in Petress der Priorität nach dem Landtaselauszuge werden kollozirt werden.

Da ber Wohnort bes Anton und Thekla Konczyckie, ferner ber Erben bes Josef Freidenhein unbekannt ist, so wird zu ihrer Verstretung der Herr Landess und Gerichts Advokat Dr. Czaderski auf beren Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demfelben der oben

angeführte Bescheid bieses Gerichtes zugestellt.

Durch bieses Gbift werden bemnach dieselben erinnert, jur recheten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsebehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mählen und diesem Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Berabsaumung entstehenden Folzgen selbst beizumessen haben werden.

Aus dem Rathe tes f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, am 4. April 1860.

(811) Konkurs = Ausschreibung. (2

Mro. 4170. Bei ber Stryjer f. f. Kreisbehörde ift bie Amtsbienerstelle mit bem Sahresgehalte 210 fl. öfterr. Währ. und der Amts-

fleidung ju befegen.

Bewerber um diese Stelle, das heißt solche Individuen, welche sich bereits in landesfürstlichen Diensten oder im Quieszentenstande besinden, haben ihre mit den Nachweisdokumenten über das Alter, die bisherige Dienstleistung und sonstige Erfordernisse instruirten Gessuche im Wege ihrer vorgesetzen Behörden binnen 14 Tagen nach der dritten Einschaltung der gegenwärtigen Konkurs. Ausschreibung in der Lemberger Zeitung beim Vorstande der Stryjer k. k. Kreisbehörde einzubringen.

Von ber f. f. Kreisbehörde.

Stryj, am 18. April 1860.

(802) Ankundigung. (2

Mr. 321. Bom Kameral Wirthschaftsamte ber Reichsbomaine Dolina wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Neberlassung der Schnittmaterialien von den diesberrschaftlichen 4 Bretimühlen in Strutyn nizny, Suchodok, Illemie und Mizuá von der Erzeugung pro 1860 die dritte Lizitazion auf den 7. Mai d. J. ausgeschrieben, und in der hierortigen Kameral-Wirthschaftsamtskanzlei abgehalten werden wird.

Ersteher bleibt derjenige, welcher die hochnen Prozente über ben bestehenden Tarifspreis anbiethet, und es haben die Lizitazionslustigen, je nachdem sie auf eine oder mehrere Brettsägen lizitiren wollen, ein

Aingelo von 50 bis 200 fl. oft. Bahr. ju erlegen.

Schriftliche gehörig ausgefertigte, mit ter erforderlichen Stempelmarte versehene Offerten muffen mit dem Badium belegt sein, und werden nur bis Tags vor der Ligitazion angenommen werden, die sonstigen Lizitazions = Bedingnisse können hieramts jederzeit eingesehen werden.

Dolina, am 14. April 1860.

(814) Rundmachung. (2) Nro. 393. Am 10ten Juli 1856 wurde einem, des Diebstahls

Mro. 393. Am 10ten Jult 1856 wurde einem, des Diebstafts verdächtigen Menschen eine Brieftasche mit einem Geldbetrage von 15 fl. 32 fr. RM. abgenommen, welchen derselbe sammt der Brieftasche von einem nicht befannten Bauer, welcher auf der Strasse zwischen Kalusz und Pojto einen größeren Geldbetrag gefunden haben soll — erhalten zu haben behauptet

gu haben behauptet.

Da der Eigenthumer bieses noch im Betrage von 15 fl. KM. in ber hier gerichtlichen Ausbewahrung besindlichen Geldes unbekannt ist, so werden alle jene, welche auf tieses Geld Anspruch zu machen glauben, aufgefordert, sich binnen Jahresfrist bei diesem k. k. Bezirksamte als Gericht zu melden, und ihr Recht auf dieses Geld nachzuweisen, widrigens dasselbe nach S. 358 St. P. D. behandelt werden wird.

Kałusz, am 19. April 1860.

Obwieszczenie.

Nr. 393. Na dniu 10. lipca 1856 odebrano podejrzanemu o kradzież człowiekowi pularesik z banknotami w kwocie 15 złr. 32 kr. m. k., o których tenże twierdzi, że je od chłopa nieznajomego — któren większą ilość pieniędzy na drodze między Kałuszem i Pójłem znaleść miał — otrzymał:

Ponieważ właściciel tych jeszcze tylko w kwocie 15 złr. m. k. w tutejszo-sądowem schowaniu znajdujących się pieniędzy wiadomy nie jest, przeto wzywa się wszystkich, którzyby prawo własności na to pieniądze mieć mogli, ażeby w przeciągu roku w tutejszym c. k. urzędzie powiatowym jako sądzie zgłosili się i swoje prawo do tych pieniędzy udowodnili, inaczej według §. 358 ustawy post. karnego temi pieniądzmi zarządzono będzie.

Kalusz, dnia 19. kwietnia 1860.

(783) S b i f t. (3)

Rro. 11833. Das f. f. Landesgericht von Lemberg macht hies mit befannt, daß es die Liquidirung des vom bestandenen Lemberger Zivil = Magistrate übernommenen Waisen=, Ruranden = und Depositen=Bermögens, worüber diesem f. f. Landesgerichte nach der Jurisdissions= Norm vom 28. November 1852 Zahl 251 R. G. B. die Gerichts=barkeit zusieht, sowohl dem Aktivitande als dem Passivitande nach vornehmen und hiebei nachstehende Reihenfolge beobachten werde:

Den 22. Mai 1860 bie Maffen:

Heisler,
Hüss Meilech (Grben),
Hammer Salamon,
Hersch Mendel,
Haar (Grben),
Hütt Breindel.

Den 23. Mai 1860 bie Daffen:

Held Marcianna,
Held Mathias,
Held Theofila,
Held Heinrich Marian Andreas,
Held Dorothea,
Held Josef Anton Johann.

Den 25. Mai 1860 die Massen: Haas Johann, Hartung Josef, Hescheles David, Hatscher Anna, Hawricz Johann, und Anallonia

Hawricz Johann und Apollonia, Hofmann Elisabeth,

Den 29. Mai 1860 ble Massen: Humnicka Josefa, Hecht Rosa, Hanisch Karolina,

Hand Koftsche, Hescheles Joel, Husarewicz Johann.

Den 30. Mai 1860 bie Massen: Hebenstreit Abisch, Haarmann Juda, Hermanowska Ludvika,

Holzmann Tanchem ctr. J. Schiff, Hinkenikl Franz, Horowitz Kaile.

Den 31. Mai 1860 die Massen: Jolles Therese, Jolles Sara, Jandel Josef, Jabtonowski Kasimir, Graf, Gläubiger, Jelonek Anna, Jabtoński Josef.

Den 1. Juni 1860 die Massen:
Jasiński Bazyl,
Juer Israel,
Jaudykiewicz Eleonora,
Jerzabek Karl,
Jahl Ignatz,
Janikowska Agnes,
Janiszewski Adalbert,
Jolles Rachel crt. Hüss & Mohr,
Jarosiewicz Vincenz,

Jabłońska Regina.
Es werden hiernach alle Jene, welche an das bezeichnete Bermögen, sofern es zu einer der oben genannten Massen gehört, Fordertengen zu stellen haben, insbesondere die gesehlichen Bertreter der Pstegebesohlenen, überdieß aber auch die Schuldner des ehemaligen Despositenamtes des Lemberger Magistrates aufaesordert, an dem Tage, auf welchen die Berhandlung mit der betressenden Masse bestimmt ist, Bormittags zwischen 9 und 12 Uhr in dem beim k. k. Landesgerichte zu diesem Ende bestimmten Kommissions-Zimmer zu erscheinen und ihre bezüglichen Urkunden mitzubringen. Auch ist dem Magistrate under nommen, durch einen zu diesem Alte zu bevollmächtigenden Beamten der Liquidirung beizuwohnen und allfällige Bemerkungen zu Protokoll zu geben.

Lemberg, ben 19. April 1860.

(828)G d i f t.

Dr. 554. Bom Przemysler f. f. Rreisgerichte wird hiemit allgemein befannt gegeben, es habe Catharina Bregien um bie Todeserflarung ibres feit dem Monate Sanner 1855 vermißten Chegatten Iwan Bregien im 3mede ber Wiederverehelichung angesucht, und ben burch Ertrinken im Rluße San erfolgten Tod ihres Chegatten burch

Beugen zu erweifen fich erboten.

Es mird daher ein Kurator in ber Person des herrn Landes. und Gerichte Abvofaten Dr. Madejski mit Substitutrung bes herrn Landes, und Gerichte Aldvofaten Dr. Waygart jur Bahrung ber Rechte bes Bermiften bestellt, bemfelben die vorgelegten Beisartifel jur Faffung der besonderen Franftude jugestellt, und es werden alle, welche von feinem Leben und Wohnorte oder von dem Umftande des Todes Biffenschaft haben tonnen, aufgefordert, bavon bem Gerichte oder dem bestellten Rurator binnen der Frift eines Sahres die gebos rige Anzeige zu erftatten.

Aus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Przemyśl, am 29. Marz 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 554. C. k. Sad obwodowy Przemyślski podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że Katarzyna Bregień w celu powtórnego zamężcia do sądu prośbę wniosła, ażeby znikłego bez wieści od miesiąca stycznia 1855 jej męża Jana Bregienia z Chałupek Dussowskich, którego śmierć przez utopienie w rzece Sanie świadkami

udowodnić usiłuje, za zmarłego uznać.

Ustanawia się zatem w celu bronienia praw nieobecnego Jana Bregień obrońca z urzędu w osobie p. adwokata krajowego i sądowego Dra. Madejskiego z dodaniem mu za zastępce p. adwokata krajowego i sądowego Dra. Waygarta, temuż doręcza się przedłożone artykuły, dowodzące w celu wniesienia szczegółowych zapytań, i zarazem wzywa się wszystkich, którzyby o życiu i miejscu pohytu lub też o okolicznościach śmierci zniknionego jakakolwiek wiadomość mieć mogli, ażeby o tem sądowi lub też ustanowionemu obrońcy w przeciągu jednego roku donieśli.

Z c. k. Sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 29. marca 1860.

(827)

Mro. 4080. Bom Czernowitzer f. f. Lanbesgerichte wird in Folge Unsuchens bes Beniamin Dankner bas Umortiftrungsverfahren betreff bes vom Bittfteller an feine eigene Ordre ausgestellten und bon Adam Totojeskul afzeptirten Wechselbriefes ddto. Babin ben 14. April 1858, lautend über 46 fl. R.M. und am 14. Oftober 1858 fällig, eingeleitet und ber etwaige Inhaber aufgeforbert, benfelben bem Gerichte binnen 45 Tagen vorzulegen, und fein Recht gegen ben Amortisazionswerber geltend zu machen, midrigens diefer Bechsel fur fraftlos erflart werden wird.

Aus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichts.

Czernowitz, am 24. März 1860.

C b i f t. (826)

Dro. 3332. Bom f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird bem, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Berl Sapir mit diefem Editte befannt gemacht, daß wider benfelben Leon Nadler de praes. 7. Dezember 1857 Bahl 17774 um Erlaffung ber Bahlungeauflage über bie Wechselsumme von 1000 fl. RD. gebeten hat.

Da der Wohnort des belangten Berl Sapir unbefannt ift, so wird bemfelben der Landes . Advotat Dr. Wolfeld auf deffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte

Befcheid diefes Gerichtes jugeftellt.

(819)

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, ben 31. Marg 1860.

(825)G d i f t.

Mro. 858. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte wird ben Ladislaus, Jahann, Josef und ber Isabella Segetyńskie mit biefem Edifte befannt gemacht, daß Apolinar Smolski in bem Befuche de praes. 13. August 1859 3. 11083 um Ertabultrung ber laut S. B. XIII. pag. 59. & B. 9, im Laftenstande bes Guteantheiles von Baince gu Gunften bes Josef Winiarski intabulirten 10jahrigen, vom 23. April

1805 bis dahin 1815 gedauerten Pachtrechte, fo wie bes Vorrechtes jur ferneren Pachtung nach Ablauf der 10 Pachtfahre, gebeten habe, und daß diefem Begehren mit Befchluß vom 17. August 1859 Bahl 11083 willfahrt worden fei.

Da der Wohnort der Obbenannten, denen diefer Tabularbescheid jugustellen, unbefannt ift, so wird der herr Advofat Dr. Ryglewicz auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte Bescheid diefes Gerichtes jugeftellt.

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 24. März 1860.

Rundmachung. (1)

Mro. 2636. Vom Brzezaner f. f. Bezirksamte als Gerichte mird ben, bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Franciska Ramisch und Josef Ramisch befannt gemacht, daß mit bem hiergerichtlichen Tabularbeicheide vom 25. Oftober 1859 3. 2636 ber Grundbuchsführung aufgetragen murbe, die Cheleute Dominik und Johanna Busch, bie auf bie Gheleute Jakob und Tekla Horniak und endlich ben Jakob Ziegler als Eigenthumer der in Brzezany sub Nr. 26 Borftadt Siolko liegen. ben, einstens dem Josef und der Franciska Ramisch gehörigen Realität im Alftivffanbe gu intabuliren.

Da der Wohnort bes Josef und ber Francisca Ramisch unbefannt ist, so wird ihnen Hr. Kassil Kiessler zum Kurator bestellt, und bem-

felben ber obige Bescheid zugestellt.

Brzeżany, am 25. Oftober 1859.

#### Spis osób we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 1. do 8. kwietnia 1860.

Tarczały Franciszka, żona miejskiego studniarza, 40 l. m., na tyfus. Kindzierski Antoni, prywatysta, 49 l. m., na zapalenie płuc. Jaworski Michał, nauczyciel prywatny, 60 l. m., na zapalenie płuc. Lewicki Jan Władysław, dziecię oficyała miejskiej kasy, 1 r. m., na zapalenie mózgu.

Jerzy Hauk, dziécię urzędnika, <sup>8</sup>/<sub>12</sub> tyg. m., na kurcze. Kray Ignacy, dziécię nadzorcy straży skarbowej, 3 l. m., na konsumcyę. Matkiewicz Jakób, dziécię szwaczki, 15 godzin m., z braku sił żywotnych. Englert Anna, dto. <sup>10</sup>/<sub>12</sub> r. m., na zmiękczenie mózgu.

Englert Anna,
Konewka Ewa, wyrobnica, 40 l. m., na sparaliżowanie płuc.
Jan Gachura, wyrobnik, 80 l. m., ze starości.
Romaniszyn Onufry, dto. 27 l. m., na suchoty. Jan Gachura,
Romaniszyn Onufry, dto. 77 l. m., na suchoty.
Malina Rozalia, wyrobnica, 18 l. m., na wodna puchline.
30 l. m., na wycieńczenie si Strumyk Ewa, 30 l. m., na wycieńczenie sił.

64 l. m., ze starości. Głowacka Katarzyna, dto

Spuller Jan, chałupnik, 70 l. m., na suchoty.
Słoboda Franciszka, dziścię wyrobnika, 3/4 r. m., na konsumcyę.
Zóltańska Helena, dziścię wyrobnika, 5 dni m., z braku sił żywotnych.

1/2 godz. m., 3 dni m., Ganczar Marta, dto. Jurkiewicz Aniela, dto. 2 l. m., na kurcze. Hoffmann Justyna, dto. Germann Julia, dto. Mensch Konrad, dto. Geipel Karolina, dto. Mazur Anna, dto. 11/2 r. m.,

Buffy Katarzyna, córka przedmieszczanina, 23 l. m., na krwiotok. Karlik Józef, dziecię wyrobnika,  $\frac{2}{12}$  r. m., na kurcze. Chamek Józef, dto.  $\frac{11}{42}$  r. m. na zeby.

 $I_{12}$  r. in. na zęby. Iniewicz Wilhelmina, dto. 12 godz. m., na kurcze. 10 tyg. m., z braku sił żywotnych. Cwiok Karol, dto. Strumińska Wilhelmina dto.

<sup>2</sup>/<sub>12</sub> r. m, 2 l. m., na kurcze. Jaremko Piotr dto. Katamaniuk Karolina, dto. 2½ l. m., na konsumcyę. Jorman Jan, dziecię krawca, ½ r. m., na koklusz.

Zajączkowska Marya, dziecię stolarza, 4 l. m., na wodną puchlinę. Sajowska Marya, sierota, 14 l. m., na suchoty.

Mazur Zofia, dziecię szwaczki, 2 1. m., Ginczer Dmyter, szeregowiec z pułku arcyksięcia Józefa, 22. l. m., na sparaliżowanie mózgu.

Dimne Teodor, dto. 23 l. m., na rozjątrzenie. Henz Aron, szeregowiec z pułku wielk. księcia badeńskiego, 22 l. m., " Dominik Hersch, dziecie blacharza, 4 l. m., na szkrofuły.

Patzer Bine, dziecię krawca, 2½ r. m., z braku sił żywotnych. Lampel Golde, machlerka. 60 l. m., ze starości. Weiss Chane, dziecię żołnierza, ½ r. m., na kurcze.

Aget Malke, piwniczna, 68 l. m., na wodną puchlinę. Czisz Izak, dziécię tandyciarza, 1½ r. m., na zapalenie krtani. Reiter Dawid, dziécię drążnika, ¾ r. m., na kurcze. Meisels Markus, dziécię handlującego drzewem, 1 r. m., "

### Anzeige-Blatt.

## Obwieszczenie.

Nr. 3488. Dyrekcya główna Towarzystwa kredytowego ziemskiego w Królestwie Polskiem podaje do powszechnej wiadomości, że w zastosowaniu się do przepisu art. 30 prawa o Towarzystwie kredytowem z doja 8.-20. kwietnia 1853 r. dozwalającego na wcześniejsze wycofanie z obiegu listów zastawnych 2. okresu, przez odpowiednie zwiększanie funduszu umorzenia, listy zastawne tegoż okresu skutkiem odbytego w daiu 2. kwietnia r. b. losowania w zupełności z obiegu wywołane zostały. Należność za listy 2. okresu w dniu 2. kwietnia r. b. wylosowane płatną jest poczynając od dnia 10. - 22. czerwca 1860 r., zaś należność za listy zastawne 2. okresu dawniej wylosowane jako wymagalna podnoszoną być może w zwy-

### Doniesienia prywatne.

(1) | kłych dniach w każdym tygodniu przeznaczonych na tego rodzaju wypłaty z kasy głównej Towarzystwa kredytowego w Warszawie uskuteczniane. Rychłe zgłaszanie się po wypłaty właścicielom papierów Towarzystwa należne, jest wich interesie, jest ono wszakże pozadanem i dla władz Towarzystwa w widokach szybkiego oczyszczania rachunków. Za podwójny więc Dyrekcya główna poczytuje sobie obowiązek zwrócić na ten przedmiot uwagę osób posiadających listy zastawne 2. okresu.

W Warszawie, dnia 23. marca
4. kwietnia 1860 r.

Prezes: Białoskórski, Rzeczywisty radca Stanu. Pisarz: Brzozowski, Assesor kolegialny.